# Det Gilles Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit Herausgeber: Julius Streicher

Nummer

1

Erscheint wöchentl. Einzel-Ar. 20 Pfg. Bezugspreis monatlich 84 Pfg. zuzüglich Postbestellgeld. Bestellungen bei dem Briesträger oder der zuständ. Postanstalt. Nachbestellungen a. d. Berlag. Schluß der Anzeigenannahme 14 Tage vor Erscheinen. Preis für Geschäfts-Anz.: Die ca. 22 mm breite, 1 mm bohe Raum-Zeile im Anzeigenteil —.75 RM.

Nürnberg, 1. Januar 1942

Berlag: Oer Stürmer, Julius Streicher, Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Posticheckkonto Amt Nürnberg Ar. 105. Schristleitung Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgasse 19. Fernsprecher 21872. Schristleitungsschluß: Freitag (nachmittags). Briefanschrift: Nürnberg 2, Schließsach 393.

20. Jahr

# Der Endkampf

Wer das Weltgeschehen nur aus Lehrbüchern kennengelernt hat, die ihm die Vergangenheit in die Hände gab, ist mit seinem Wissen immer an der Oberfläche geblieben. Er sucht dann in Augenblikken, in denen er von plötzlich hereinbrechenden großen Ereignissen überrascht wird, die Ursache ihrer Entstehung vergeblich zu ergründen: Ihm fehlt der Schlüssel zur Erkenntnis! Zur Erkenntnis der im Geheimen wirkenden, die Explosionen im Weltgeschehen heraufbeschwörenden Kräfte. So mag es Millionen Menschen wieder ergangen sein, als sie am 11. Dezember 1941 herab von der Tribüne des Deutschen Reichstages die Verkündung erfuhren: Der zweite Weltkrieg hat seinen Anfang genommen! Der zweite Weltkrieg, von dem sie seit Tagen, Monaten und Jahren gefühlt hatten, daß er unausbleiblich sei, daß er zwangsläufig kommen müsse. Die Frage aber, warum das Weltgewitter zur Entladung kommen mußte, vermögen sie sich nicht zu beantworten. Bei dem Versuch der Beantwortung sehen sie nur die gegeneinander aufmarschierenden Völker. Den Urheber aber, der die Welt in Brand gesetzt hat, vermögen sie nicht zu erkennen und darum nicht zu nennen.

Würden die Völker dieser Erde den Sinn des Bekenntnisses zu deuten verstanden haben, das am Ende des 19. Jahrhunderts aus dem Munde eines in England wirkenden Staatsmannes gekommen war, dann würde der erste Weltkrieg nicht entstanden sein und auch der zwei-

te hätte nie seinen Anfang genommen. Das Bekenntnis: "Die Rassenfrage ist der Schlüssel zur Weltgeschichte!" Der Staatsmann, der so sagte, hieß D'Israeli und war ein Angehöriger der jüdischen Rasse. Als solcher wollte er mit seinem Bekenntnis sagen, daß nur der das Geschehen im Welttheater deuten und verstehen könne, dem das Wirken des Judentums in der Welt kein Geheimnis mehr ist. Wer aber das Wissen vom Juden in sich trägt, dem ist die Ursache der Entstehung dieses zweiten Weltkrieges keine Frage mehr.

Der Keim zu diesem Völkerkampf, dessen Zeuge uns das Schicksal hat werden lassen, ist bereits in dem Augenblicke in die Menschheit gekommen, in dem das jüdische Wesen wirkend in Erscheinung trat. Das jüdische Wesen ist begründet im jüdischen Blute. Das jüdische Blut trägt einen Fluch in sich, der die Gesamtheit der Juden dazu verdammt, in der Welt als Element der Zerstörung und Vernichtung zu wirken. Diese im jüdischen Blute begründete verbrecherische Sendung fand ihren Ausdruck in dem biblischen Befehl des Judengottes Jahwe: Du sollst die Völker der Erde fressen! Wchin die Juden auch auf ihrem Wanderweg über die Kontinente hinweg gekommen sind, überall erwiesen sie sich als Zerstörer der Ordnung und als Vernichter des Lebens. Ueberall, wohin sie auch gekommen waren, stand am Ende des Lebens eines jeden Volkes, das sich mit dem Juden einließ, die Mahnung: Am Juden zugrun-

#### Aus dem Inhalt

Audisches Neusahrsfest Das Zeuselsweib Die Ausgestoßenen Eugen Dühring 20 Aubre tot! Der Löwe gegenüber dem Pulverturm Audische Jahlen aus USA. Die Rabbinerfabrik Utramische Odnice

Sin unvergekliches Erleben Soldaten sehen den Auden Was wir dazu jagen

## Klare Fronten!



Statt Friedensgloden spricht der Arieg. Hart, aber groß wird uns der Sieg. Die Fronten stehen scharf und klar. Der Gegner, jeder Waske bar. Hat sich für diesen Arieg entschieden. Kamps! heißt die Losung, dann gibts Frieden.

# Die Juden sind unser Unglück!

de gegangen! So war es gewesen in der Zeit, die wir heute als das Altertum bezeichnen und so ist es geblieben, herein bis in die Gegenwart: Wohin Juda seinen Fuß setzte, überall war Verderben und Tod. Wo der Streit sich auftat in den Völkern, war immer der Jude mit am Werke. Und wo die Völker in Kriegen miteinander rangen, stand am Ende immer wieder als Sieger und Gewinner das Volk der Juden. Der Streit in den Völkern und unter ihnen sollte die Menschen in einen Zustand bringen, der es endlich wahrmachen würde, was Jahwe, der jüdische Gott, seinem Volke verhieß: Du bist auserwählt, der Herr zu sein über die Völker!

Der Vollendung des jüdischen Traumes von der Herrschaft in der Welt war in Europa das deutsche Kernvolk noch entgegengestanden. Im ersten Weltkrieg sollte diesem deutschen Volk und den mit ihm gehenden Freunden der Todesstoß gegeben werden. Das Schicksal aber hat es gewollt, daß das deutsche Wunder geschah: Das deutsche Volk hatte sich in neuem Glauben erhoben und sich den Rufer seines Erwachens zum Führer gemacht! Was aber im ersten Ringen aufeinandergehetzter Völker nicht vollendet werden konnte, das soll nun ein letztes Ringen in einem zweiten Weltkrieg zur Vollendung bringen: Deutschland und die zu ihm stehenden Völker sollen in einem Weltblutbad der Ausrottung zugeführt werden. So will es die Verheißung des Judengottes Jahwe:

"Und wenn Jahwe, dein Gott, die Völker dir preisgegeben hat, dann sollst du den Bann an ihnen vollstrecken, du sollst sie ausrotten mit Stumpf und Stiel, Männer und Weiber, Kinder und selbst das Vieh. Du darfst ihnen nicht Friedensbedingungen auferlegen, noch Gnade gegen sie üben. (5. Mos. 7, 2.)"

Dieser zweite Weltkrieg ist ein Endkampf! Ein Endkampf zwischen Gut und Schlecht, zwischen Hell und Dunkel. Es ist ein Ringen mit dem Teufel, ein Ringen auf Leben und Tod. Daß mit diesem Aufmarsch der Völker der Weltjude eine letzte Entscheidung, einen Endkampf herbeiführen will, das haben die Juden offen bekannt. Am 13. September 1939 schrieb die in Amsterdam erscheinende Zeitung "Centralblaad voor Jsraelicten":

"Die Millionen Juden in Amerika, England und Frankreich, in Nordund Südafrika und nicht zu vergessen in Palästina, sind entschlossen, den Vernichtungskampf gegen Deutschland bis zum Ende zu führen. Wir Juden befinden uns inmitten dieses gewaltigen Weltringens in einer viel klareren Situation als 1914... Wir wissen genau, daß jetzt der Endkampf gekommen ist."

Was wir in dieser Zeit also erleben, ist ein Endkampf. An seinem Ende steht Sieg oder Tod! Sieg für den Weltbrandstifter Alljuda oder Sieg für das deutsche Volk und die Völker, die mit ihm des gleichen Willens sind. Des Willens, alles zu wagen, um auf diesem Erdball der nichtjüdischen Menschheit das Leben zu erhalten und den Weg zu einem neuen Leben zu gestalten. Noch nie hat es eine Zeit gegeben, in der die Entscheidung über Leben und Tod so klar vor die Augen sehend gewordener Völker trat. Daß die Völker diesen Augenblick bestehen werden, ist unser Glaube, und aus diesem Glauben wird uns der Sieg.

Julius Streicher.

# Hüdisches Reusahrsseit

Bu műde zum Seufzen!

Zum Herbstansang jeden Jahres seiern die Juden ihr Neujahrssest. Anläglich des jüdischen Neujahrssestes 1941 brachte das "Israelitische Wochenblatt" in der Schweiz (Nr. 38 vom 19. 9. 41) eine rührselige Betrachtung. Wer den Juden nicht kennt und dieses Geseires liest, der kommt dazu, das zu sagen, was die Dummen und Leichtgläubigen immer gesagt haben: die Juden sind doch auch gute Menschen! Wenn man aber Jüdisches liest, dann muß man zwischen den Zeilen lesen konter. Da heißt es im Schweizer Judenstatt:

"Bedrudt von den fich häufenden und wie ein Müdenschwarm um uns tangen= den Sorgen neigen wir uns bor Gott und bereiten uns zur Buge. Das Buggebet des erften der fieben Buffpfalmen (Bfalm 6, 7) ist für viele der Widerhall des Ge= schehens von heute: "Ich bin so milde vom Senfzen, ich traure beständig, denn ich werde überall geangstigt." Laffen wir aber durch die Bufe und ihre Bedrüdung die hoffnung nicht unterdrücken und die Buversicht. An Rosch Haschonoh (am jüdi= ichen Renjahrsfest) wird das Los uns geworfen und ein befferes, gnädiges Schidfal mag Diefes Los, bas Los bes Gerichtes fein. Bu neuen Ufern ruft ein neuer Tag, der Tag des Posannenschalles, Roid Haidonoh".

Ber also den Juden nur in seiner menschheitsfreundlichen Maske kennengelernt hat, der findet in dieser Neujahrbetrachtung kaum etwas Beachtenswertes. Ber aber das jüdische Bolk in seinen Taten kennt, mit denen es sich in die Beschichte der Menschheit eingefragen hat, der weiß aus dieser Neujahrsbetrachtung die zhnische Frechheit herauszulesen, mit der die Juden unter sich die Wahrheit befennen. Wenn die Juden in diesem Reujahrsartifel sich bor Gott bereiten zur Buße, dann meinen fie nicht den Gott aller Menschen, sondern ihren eigenen Gott, den Gott Jahwe, Jehova, El Schaddai. Sie meinen damit jenen Gott, von dem die jüdische Geschichte berichtet, er hatte das judische Berbrechervolk für auserwählt erklärt, der Herr über der Menschheit zu fein. Sie meinen damit jenen Gott, der laut Mose zu ihnen gesagt haben soll, die Juden sollten die Bölker der Erde fressen! Und wie steht cs mit dem Buggebet, das die Juden an ihrem Neujahrsfest beten? Dieses Gebet ift verzeichnet im Frankfurter Selichoth, Fol. 20a b und lautet:

"Verberge nicht dein Antlit und sieh unsere Not, wenn die verstuckten Nichtsinden gegen uns ausstehen und Beschlüsse gegen uns fassen. Sie wollen uns hinzdern, unseren Messias, der der Herr der Herren Greund, der weiß und rot gekleidet und mit vielen Zehntausenden Geharnischten umgeben ist, anzurnsen. Lasse schwinz den die Leiber der Nicht juden, lasse ihre Zungen verdorren, erniedrige ihren Hochmut, das mit sie getreten werden. Mögeihr Geist bersten und mögen sie zinsbar werden."

er auf schnellem und doch für das deutsche Bolk gnädigem Wege dem jüdischen Weltziele, Du sollst die Bölker der Erde fresen, näherzukommen.

Die jüdische Hossinung, daß in den Tasgen des Gerichts die Weltgeschichte zusgunften der Juden umgeschrieben werde, dürfte sich als vergebens erweisen. Jaswohl, das Los ist den Juden schon geworsen. Das Los des nicht jüdischen Weltgerichts. Es wird aber kein gnäsdiges sein.

So also beten die Juden an ihrem Neu-

jahrsfest. Und wenn nun das Schweizer

Judenblatt davon fpricht, daß die Juden

auf ein kommendes Weltgericht hoffen,

das "du neuen Ufern" ruft, dann weiß

der Aufgeklärte, was die Juden damit sagen wollen: Die Juden wünschen die

Berstlavung aller Nichtjuten unter eine

jüdische Herrichaft. Unter eine jüdische

Herrichaft, wie sie durch den Bolschewis=

mus blutig und radifal im Reich des in-

dischen Bolschewismus bisher ungehindert

ausgenbt werden konnte. Der Erreichung

diefer indischen Weltherrichaft war bis=

her nur noch das germanische Bolf der

Deutschen im Wege gestanden. Bas die

Juden dem deutschen Bolke an ihrem

Renjahrsfest wünschen, das hat vor tur-

zem der in Amerika lebende Jude Rauf=

man in einem Buch zum Ausbruck ge-

bracht. In diesem Buch verlangt er die

Sterilisierung aller männli=

den und weiblichen zeugungs=

fähigen Deutschen. Damit glaubt

#### Aud Laski und der Arieg

Alls die Engländer bereits Deutschland den Krieg erklärt hatten, wollte Harvld Laski, ein in England lebender Jude und Professor an der Londoner Universität seinen Studenten durch eine Erklärung imponieren. Er sagte:

"Bir Liberalen haben die Wahl zwischen dem Schlachtseld und dem Konzentrationslager — und wir werden das Schlachtseld wählen. Wir ziehen es vor, stehend zu sterben, als geknechtet zu leben ..."

Die Oftoberausgabe 1939 der amerikanischen Zeitschrift "National American" veröffentlichte diese Acuserung des jüdischen Helden und machte dazu folgende Bemerkung:

"Trok dieser wunderbaren Worte scheint es, daß der Jude Lasti es vorzieht, aus weiter Entsernung zu fämpsen, denn er sicht noch immer im Parlament. Und auch nach Berichten von der Front hat er sich nicht einen Place im Schützugraben reservieren lassen. Lehien Endes gibt es ja eine gewaltige Anzahl nichtsjüdischer Narren, die bereit sind, stehend zu sterben, damit Herr Lasti nicht gefnechtet les ben braucht."

### Das Zeufelsweib

#### Die Wahrheit über die Frau des Bräsidenten der Vereinigten Staaten

Cleanor Rovsevelt ist die Frau des derzeistigen Präsidenten der USA., Franklin Delano Novsevelt. Daß auch sie ein Werkzeug der Juden und eine begeisterte Anhängerin des jüsdischen Bolschwismus ist, geht aus solgenden Tatsachen hervor.

Frau Novsevelt besuchte mährend des spasnischen Konfliktes eine Ausstellung von Büsten der rotspanischen Bolscheiften, die der Jude Josef Davidsohn veranstaltet hatte und übernahm schließlich die Schutherrschaft dieser Ausstellung.

Sie lud den jüdischen Kommunisten, Großverbrecher und hauptschuldigen am Münchner Geiselmord, den Dichterling Ernst Toller, zu einem Frühftud ein.

Alls in Palästina eine neue jüdische Kolonie eröffnet wurde, hielt Frau Roosevelt auf einer Bersammlung in Neuport eine Werberede und bettelte Geld für die Juden zusammen.

Am fennzeichnendsten für den inneren Wert dieser Präsidentenfrau ist aber ihre Einstelsung gegenüber dem Buche, das der Jude Lev Blum geschrieben hatte, "Neber die Che". Frau Roosevelt erkennt dieses Schandwerkanund billigt die bolsscwistischen Auffassungen des Sexualjuden Blum über die Frau und die Che. Und was schreibt dieser Jude? Nur einige Beispiele:

"Möge die Fran schon vor der Che allen ihren brennenden Trieben und Lannen freien Lauf lassen, möge sie sich in einer unbegrenzeten Zahl von Abentenern verzehren....." (Seite 25.)

"Ich habe niemals eingesehen, was eigentslich bei Blutschande so abstogend ist ... Ich bemerke lediglich, daß es natürlich und häusig ist, mit dem Bruder oder mit der Schwester geschlichtlichen Berkehr zu haben ..." (Seite 82.)

"Die Jungfränlichkeit, frohgemut und frühzeitig aufgegeben, wird nicht mehr den fo feltsfamen Zwang ausüben, der gleichzeitig durch Schamhaftigkeit, Würde und eine Art Furcht erzeugt wird." (Seite 265.)

Das also sind die Unsichten des Juden Blum über die Frau und die Ghe. Und die se Un sichten teilt die Frau des Präsidensten der Bereinigten Staaten! Gin charafterloser Judenknecht und eine hemmungslose Bolschewistin bestimmen die Geschicke eines ganzen Bolses.

#### Wie Hermann Levi log

Der 1900 verftorbene Generalunfifdireftor Hermann Levi, Sohn des Nabbiners Levi in Gießen, war in den Jahren 1882 bis 1896 in Bahrenth der Dirigent der Wagner-Dpern. Sein Bruder war Profurift in einem Mann= beimer Bankhaus und hatte als Canger den Rünftlernamen Linded angenommen. Als Bermann Levi wieder einmal die Festspiele in Bahrenth leitete, war auch fein Bruder dort. Bei einem Abendeffen stellte ihn Levi mit der üblichen Handbewegung und den Worten "mein Bruder" vor. Bald darauf rief jemand mit erhobenem Glase: "Herr Levi, ich gestatte mir -" Der Angeredete erwiderte: "Ich heiße doch Linded!" Erstaunt und fragend ichaute der herr auf den Dirigenten Levi, der den Borgang verfolgt hatte. "Ja wiffen's", fagte Hermann Levi über den Tisch hinüber, "ich hab ja früher auch Lindeck g'heißen. Aber i hab mi umtaufen laffen.

Hätte es damals schon den Audenstern geseben, wäre dem Brüderpaar Levi die ganze Schwindelei nicht möglich gewesen. Dr. 3.



Welthil

Sie haben Amerika in den Krieg gehetet Der Gewerkschaftsbonze Ind Lewis

Berlag Der Stürmer, Rürnberg. Verantwortlicher Schristleiter: Erwin Zelinet, Verlagsteiter und verantwortlich für Auzeigen: Wilhelm Fischer, Rürnberg — Drud: Fr. Mouninger (S. Liebel), Kürnberg. — 3. 3t. ist Preisliste Nr. 7 gültig.

# Die Juden sind schuld am Kriege!

# Die Ausgestoßenen

# Jugendliche Verbrecherbanden machen das Land unsicher / Unvorstellbare Justände in der Sowjetunion

Bon Serge Rotoreff

Die Bevölkerung der Sowjetunion kennt ein Wort, das schwer in eine andere Sprache zu überseigen ist. Es heißt: Briprisornise. Mit diesem Wort bezeichnet man obdachlose, hersundagabundierende Kinder in den Städten oder auf dem freien Lande. Diese Kinder leben von Bettel und Diebstahl, ptündern Läden aus, greisen ahnungslose Spaziergänger an, brinzgen Züge zum Entgleisen, vergewaltigen Kinzder und begehen schließtich sogar Morde. Falt in jeder Stadt lausen sie zu handerten barjuk herum. Ihr ganzes Hab und Eine besteht höckstense aus einem alten zerlumpten Mantel, einer schmutzigen Decke und einer verwahrslosten Kopsbedeckung.

Besprisornises, das heißt Ausgestoßene, hat es in jenem Lande schon immer gegeben. In den Jahren nach dem Bürgertrieg führten die Bolschewisten ihr Borhandensein auf Kriegs und Revolutionserscheinungen zurück. Inzwischen aber sind 20 Jahre vergangen und in dieser Zeit hat sich die Zahl der elterns und obdachlosen Kinder vertausendsacht.

Wer von den Besprisornizes einen zersetzten Mantel und eine Decke besitzt, hat sich bereits in die sogenannte "Bessere Klasse" hinausgears beitet. Biele Tausende von ihnen besitzen nämslich buchstäblich nichts als eine alte Badehose. Frgendein Trödeljude hat ihnen für ein Stück Brot das letzte Kleidungsstück abgegannert.

All diese jugendlichen Bagabunden sind ihsem Heimatdorf entlausen. Ihre Eltern, soweit sie solche überhaupt kannten, bemühen sich keineswegs, die Kinder zu halten, denn sie konnten sie ja längst nicht mehr ernähren. Mur in den seltensten Källen ist es die Albensteurerlust, die diese Kinder sorttreibt. Die wahre Ursache dazu ist auf die Tatsache zurückspführen, daß sich diese heruntergekommenen Kinder kein elendigeres und schrecklicheres Dassein vorstellen können als ihr heimatliches.

Wovon leben nun die Befpriforni= jes? Es geht ihnen schlecht, sehr schlecht. Mur felten können fie allein ein Stud Brot effen; meistens muffen fie es unter sich teilen. In allen Menschen sehen sie ihre Feinde und es ist schwer, ihr Bertrauen zu gewinnen. Wenn man aber doch einmal Gelegenheit hat, mit ihnen zu plaudern — wobei sie frampshaft auf den Boden bliden - dann zeigen fie uns den Ort, wo sie schlasen. In Sewastopol beis spielsweise übernachten sie in der Rähe der Lenin=Statue außerhalb der Gantenhalle, die die Landungsanlagen beherricht. Wenn es ftart regnet und stürmt, dann berbringen fie dort die Nacht, während sie sonst im Freien bleiben. Ueber den Winter suchen sie durch eine Art von "Winterschlaf" hinwegzutommen. Ta= gelang liegen fie in ihren Schlupfwinkeln, fchla= fen und ichlafen. Wenn fie dann der unerbitt= liche Hunger aufwedt, gehen fie betteln ober stehlen von neuem. Biele dieser verkommenen Jugendlichen erwachen aus ihrem Winterschlaf hinter der Säulenhalle mit der Lenin-Statue nicht mehr. Die bolichewistische Regierung be-



Stürmer-A

So lungern fie herum Besprivernijes bei ihrem Tagewert

schäftigt sich nicht mit ihnen. Sie muß sich ja um die augebliche "Befreiung des Arbeiters im Auslande" und um die jüdische Weltrevoslution kümmern. Die sowjetische Jugend versfault und vermodert auf seuchten Sächen in dunklen Söhlen.

Eines Tages geschieht nun etwas Sonderbares. In irgend einem Bezirk find plöglich alle Besprisornijes verschwunden. Die Polizei hatte eine Razzia durchgeführt, da die Bahl der jugendlichen Verbrecher zu groß geworden war. Man erflärt, die Kinder würden nun einem staatlichen Institut zugeführt werden. Aber fiche, am nächften Tage find alle wieder da. Was ist geschehen? "Man hat uns nicht gewollt", erklären die jugendlichen Bagabunden. Der sowjetische Staat will sie also nicht haben; er weiß mit ihnen nichts an= gufangen. Einige von ihnen find fogar aus Jugendgefängniffen ausgebrochen. Mit Leich= tigkeit könnte sie die Polizei wieder einfangen. Alber sie verzichtet darauf. Der bolschewistische Staat kann mit der bolichewistischen Jugend nichts anfangen ...

Jeder von diesen ausgestoßenen Jungen hat eine kriminelle Bergangenheit und stellt eine Bedrohung für die Allgemeinheit dar. Die allerschlimmsten und allergefährlichsten von ihnen werden manchmal in sogenannten "Beserungsanstalten" untergedracht. Dort besinden sie sich in Gesellschaft ihresgleichen und bilden sich gegenseitig zu Meistern des Berbrechens ans. Dort reisen sie zu den Rädelssührern der bolschewistischen Knabenbanden heran. Selbst Mädchen besinden sich unter diesen

Berbrechern und sie stehen an Strupellosigsteit ihren "Kameraden" des anderen Geschlechstes nicht nach. Selbst wenn man ihnen ein Angebot machen würde, sich in die soziale Gemeinschaft einzuordnen, würden sie es ablehsnen mit der Begründung, sie wollten lieber "frei" sein. Was man unter bolschewistischer Gemeinschaft zu verstehen hat, haben diese jungen Menschen schon längst kennengelernt. Ein Beispiel dasür:

Zwei sowjetische Polizeibeamte führten einen achtjährigen Knaben mit sich. Sie mußten alle Kräste anwenden, da sich der Kleine wie ein gesangenes Tier sträubte. Er heulte und tampste, schluchzte und schrie, bis und kraste. Einige Stunden später besand sich der Knabe wieder allein und freute sich über die wiederzewonnene Freiheit. Die Polizisten hatten ihn laufen lassen, weil sie einsach nicht wußten, was sie mit dem Burschen ansangen sollten.

... Elternlos, heimatlos, unterernährt und ausgestoßen! So ist ein Besprisornise.

Diese jugendlichen Berbrechergestalten ber Besprisornijes find nun in den letten Jahren in die Cowjetarmee aufgenommen worden. Ein großer Teil des bolichewistischen Beeres also refrutiert sich aus sol= den verkommenen und vertierten Elementen. Warum fampfen die Besprifor= nijes in den Reihen der Bolichewiken-Armee? Sie fampfen, weil der judische Kommiffar binter ihnen steht. Sie fampfen, weil man ihnen gejagt hat, die faschiftischen Staaten seien fchuld an ihrem Unglud. Gie fampfen, weil fie in der bolichewistischen Armee wenigstens et was ju effen und gu trinfen befommen. Gie fam p fen, weil der Jude sie aufgehett hat, alles zu vernichten, mas gut und edel

Besprisornijes! Sie sind eine Schöpfung der Bolschewiten. Wenn der jüdische Bolschewissmus durch den Freiheitskamps der deutschen Armee und ihrer Verbündeten einmal völlig vernichtet ist, dann werden auch die Verbrechersbanden der Besprisornijes aufgehört haben zu bestehen.

jüdische fünftige Weltbeherrscher hervorgehen. Seine Macht wird begründet durch den Raub, das heißt durch die Beraubung der nichtjüdischen Bölfer durch Wucher und Gewalt. Dieser Löwe von Juda wird zum Gesetzeber. Bor ihm, so hossen die Juden, werden sich dereinst alle Völfer der Erde versammeln. Der Jude wird dann wirklich seine Tate über der Erdsugel halten und zum Weltbeherrscher werden.

So hat also die Bronze-Statue auf der Zentrale der Prager Gewerbebank gegenüber dem Bulvertum ihre besondere Bedeutung. Sie ist ein Shmbol für die dunklen Pläne des Weltzindentums. Sie ist nichts anderes als eine bildliche Darstellung der vom Judentum seit Jahrhunderten ersstrebten Weltherrschaft durch die Macht des jüdischen Geldes.

Die Tausende von Prager Frauen und Männer, die täglich an diesem Standbild vorübergehen, wissen nun, was diese jüdische Plastik zu bedeuten hat. Dr. L.

#### Varacelius über die Auden

Am 23. September 1941 wurde die 400. Wiederkehr des Todestages des deutschen Arztes Paracelsus begangen. Weit über seine Zeit hinausragend, wurde Paracelsus ein Revolutionär in der Philosophie und in der Heilfunst. Auch an der Judenfrage ging er nicht vorbei. Er geshört zu den wenigen, die die Judenfrage als eine Rassenfrage aufgefaßt haben. Paracelsus schrieb:

"Ift die Indenheit nötig, meinetwegen? Sat der Herr doch Kometen und andere Zuchtruten für die Menschheit geschaffen! Ift auch der Pardel (Leopard) von Gott geschaffen, dennoch in ich mich seiner weh-

Stehen Engel hinter jeglichem Bolt, dann muß der Judenengel ein schiefes Maul und zwei gewaltige Hörner aufsgesett haben.

... innen liegt der Unterschied, wie sie sich haben und tun. Ich möchte nur ein Deutscher sein. Ich bin froh, daß ich deutsches Blut in mir fließen spüre."

Diese klare Rassenerkenntnis ging im Blutrausch der konfessionellen Streitigskeiten jener Zeit unter. 400 Jahre mußsten vergehen, bis diese Erkenntnis zum Gemeingut des deutschen Bolkes wurde.

Dr. H. E.

# Eugen Dühring 20 Jahre tot!

Der Gelehrte Engen Dühring (1833-1921) wird allgemein als der Bater des "Biffen= ichaftlichen Antisemitismus" bezeichnet. Gein fraftvoll geführter Kampf gegen die fogenannte "Professoren=Juzucht in Berlin", vor allem aber gegen Selmholt, foftete ihm 1877 ben Lehrstuhl. Dühring hatte icon vier Jahre gus vor den haß des Margiften Engels erregt, als er nicht nur gegen die fogenannten "Bildungs= und Geldprogen", fondern auch gegen ben bom Inden infgenierten Rlaffenkampf gu Geld gog. Er trat für eine heroifche, auf dem Berfonlich= feitswert aufgebante Lebensanschaunng ein. Die Beachtung der Birflichfeit, der Ratürlich= feit und Ginfachheit, Leiftung und Bewährung waren ihm die Grundlagen einer gerechten Le= bensordnung.

Sein bekanntes Werk "Die Indenfrage als Rasses, Sitten= und Kulturfrage" erschien vor genan 60 Jahren in Karlstuhe. Eugen Dühring begründete den Nassenatisemitismus im Gegensatzu dem mehr bekenntnishaften Antimosaismus des Indenseners Nohling und dem mehr wirtschaftlichen Antisemitismus eines Glagan. Seine sozialen Anssenungen legte Dühring in dem Buche "Soziale Rettung" nieder, das im Jahre 1907 in Leipzig erschien und 1933 eine neue Aussage ersebte.

Eugen Dühring gehört zu den großen Bors fämpfern im Streite gegen das Judentum. Sein Rame darf nie vergeffen fein.

v. T.

## Der Löwe gegenüber dem Pulverturm

#### Die Bronze-Statue auf der Prager Gewerbebank / Was viele Einwohner von Prag nicht wissen

Am Gebäude der Prager Gewerbebank, am Graben 30, thront eine Bronzesstatue, die einen auf einem Löwen sitzenden und eine Facel in der Hand tragenden Mann darstellt. Der Löwe dieses Standbildes hält seine Taze über der Erdfugel. Mit dieser Plastik wurde der Neubau der Gewerbebank im Jahre 1937 auf Beranlassung der jüdischen Aktionäre gesichmückt.

Taujende und Abertausende von Frauen und und Männer der alten deutschen Stadt Prag geben hier täglich vorüber. Sie sehen das bronzene Standbild, wissen aber nicht, was es zu bedeuten hat.

Die südische "Kunst" benutt befanntlich sehr häusig die Gestalt des Löwen als Sinnbild sür das gesamte Judentum. Die Juden berusien sich dabei auf die Berse des Jakobsegens am Ende des Buches "Genesis", Kapitel 49, 8—9. Die wortgetrene Uebersetung in der jüsdischen Bibel von Rudolf Juchs (Wien 1904, 13. Auflage, S. 285) lautet:

"Junger Löwe, Jehnda! Bom Raube, mein Sohn, fommst du herauf (zum Reichtum). Er fniet hin, er lagert sich wie Löwe und Löwin; wer reizt ihn aufzustehen (er ist so mächtig, daß ihn niemand neden dars)."

So lautet der Originaltegt. Es ist nun intereffant zu erfahren, daß die geläufigen Bibeltegte diese bezeichnende Stelle weit abgeschwächt haben. Dort steht nämlich nur geschrieben:

"Du bift hochgefommen, mein Cohn, durch große Siege."

Bom Raube ist also hier keine Rede und es ist ganz klar, daß diese Uebersetung dem Urstert widerspricht. Miteref heißt soviel wie Raub (Teres). Es ist ausgeschlossen, daß hier von Seiten der Uebersetzer ein Mißverständnis vorliegt. Man hat bewußt diese Stelle absgeschwächt, um ja dem Judentum nicht wehzu tun.

Im übrigen sagt ja auch der vorhergehende Bers (Gen. 49, 8) über die fünftige Macht des Löwen von Juda wortgetren nach der jüdischen Uebersehung von R. Fuchs:

"Aber du, Jehuda, dir werden huldigen deis ne Brüder; deine Hand (Take) am Naden deis ner Feinde; es beugen sich vor dir die Söhne deines Baters."

Aus diesen Bersen geht tar und einwands frei hervor, daß die Juden glauben, aus dem Stamme Juda oder Jehuda, aus dem schon die jüdischen Könige stammten, würde auch der

### Zalmudichulen geschlossen!

In der im Nordosten Ungarus gelegenen Stadt Satoraljaujhelh wurden auf Unordenung des Bürgermeisters die Talmudschulen geschlossen. Sie waren derartig verdreckt, daß sie eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellten. Sine Untersuchungskommission stellte sest, daß der Schmut in den Talmudschulen die ganze Umgebung verpesstete.

#### Die Geheimnisse des Judenbunkers

In einer bosnischen Aleinstadt wurde nach einer Meldung aus Agram ein Versted eines südischen Kausmannes entdedt, das wie ein echter Bunker aus Beton gebaut und großsartig getarnt war. Der Jude hatte dort Barsgeld im Werte von 25 000 Reichsmark, Schnud und zahlreiche Lebensmittel ausbewahrt.

### Adhtung! Stürmerleser!

Biete unserer Stürmerleser sind im Besite jüdischer und antijüdischer Bücher, Dofnmente, Bitder niw., die für sie wenig Bedeutung haben. Für das Stürmer-Archiv sind diese Dinge jedoch sehr wichtig. Wir ersinchen daher unsere Stürmerfreunde, unsere Sammlung durch Jusendung solcher Gegenstände ausbanen zu helsen.

Die Schriftleitung des Stürmers Nürnberg-A, Pfannenschmiedsgaffe 19

# Die Rabbinerfabrik

Die großen Ghettos in Ofteuropa waren die Rese voi s aus deuen die Einwanderungsströme nach Robe und Südamer ka gespeist wurden. In den ofteuropäschen Ghettas besanden sich auch die zahl eichen Talmud-Schusten. Der Franzose Albert Londres nennt sie Rabbinersab iten. In seinem 1930 erschienenen Buch "Der Ewige Jude am Biel?" schildert er eine solche Rabbinersabrik. Erschreibt:

Mica Sr. Ferska Ar. 18. Da bin ich. Eine Straße wie alle anderen in Nalewsi: schmutzig, lärmend, erfüllt von Gesten und doch irgendwie geheimnisvoll. Ein Gebäude, so seucht wie alle anderen, mit einem Bewurf, als ob die Mauern Pocken gehabt hätten, mit einem Hof, der zum Hof eines andern Hauses sührt und mit klebrigen Treppen.

Ich werde erwartet. Jest, da ich im ersten Stod bin, brauche ich nur noch die Mesussa (Gebetskästichen an der Türe) mit zwei Fingern zu berühren, die Finger an den Mund zu führen und die Tür zu öffnen.

Ich bin auf der Schwelle der Mesibtha, bes großen Seminars der Indenheit der ganzen Welt. Diese seltsamen jungen Menschen, die in Nalewfi um Brot und Nachtlager beteteln, diese mageren und bleichen Intellektuellen mit den runden Hiten, diese sechzehndis zweiundzwauzigjährigen Alsten und Schwärmer, die der Geist, dieser Moloch, verschlingt, diese Flammenträger Fraels, die aus Polen, Numänien, der Ufraine, der Tschecho-Sowafei und sogar aus Belgien gekommen sind — sie sind alle da. Schon auf dem Treppenabsa höre ich sie. Ihre Stimmen schwellen an, werden leiser, erlöschen und erheben sich auß neue. Die Rabbinersabrif ist in vollem Betrieb.

Treten wir ein! Du zögerst? Der Geruch, ber dir entgegenschlägt, ist entsetzlich? Hast du nicht schon Schlimmeres gerochen? Tu, als ob du Schnupsen hättest, halt dir deine Tasschentuch unter die Nase und beiß hinein, aber geh vorwärts — du wirst dich schon dran gewöhnen!

Der Geruch ist ein spezifisch südischer — man könnte sagen: ein südisch-orthodoger. Aus einem Kino in Czernowitz vertrieb er mich vor Schluß der Vorstellung. Es ist, als ob eine Zwiebelessenz sich mit einer Essenz aus marinierten Heringen und einer Essenz aus marinierten Keringen und einer Essenz aus dampfenden Kaftans mischte — falls man von einem Kastan, wie etwa von einem in Schweiß geratenen Pserd sagen kann; er dampse. Vielleicht geht von euch, ihr Herren, wenn man euch einzeln

nimmt, kein übler Geruch aus; wenn ihr aber in einem geschlossenen Raum zusammen seid, so verpestet ihr die Luft.

An welch eitlen Dingen mein Geist noch hängt! Was liegt hier am Geruch? Die fünf Sinne, oder wieviel es ihrer geben mag, haben in einer Mesibtha nichts zu suchen. Richts, das von außen kommt, kann auf diese Studenten einen Gindrud machen. Bar nichts. Sie sind nicht da, um zu effen oder zu fchlafen, zu greifen, zu hören, zu feben, zu fchmetfen oder zu fühlen, sondern nur um zu lernen. Der leidenschaftliche Trieb zu lernen ift auch spezifisch judisch. Die Geheimniffe ju durchbringen, die Schatten zu verscheuchen, den Intellekt, der ihnen nie rasch genug ist, anzuspornen, einen Gipfel der Erkenntnis nur zu erklimmen, um zu einem anderen emporzusteigen, Spekulationen über alle Urfachen und fiber alle Pringipien anguftellen, bas find die einzigen Dinge, mit benen diefe unermüdlichen Theologen fich befaffen.

Dieses Rabbinerseminar ist etwas ganz Außerordentliches, es ist ein Schauspiel, das man in seinem Leben nicht wieder vergißt; das gänzlich Unvorhergeschene verblüfft und macht sprachlos. Fünfhundertsiedenundachtzig Fenergeister in fünf engen Zimmern waren trunken, völlig trunken. Seit sieden Uhr früh berauschten sie sich, hörten sie nicht auf, Wissen, Forschung, Erkenntnis, neue Entdekungen zu schleren. Die Stirn in die Hände

gestützt, durchbohren sie den Talmud sast mit der Nase; zuweilen heben sie die Augen, Augen von Bissonären; der runde Hut sitzt ihnen schief auf dem Kopf, ihre Schläsen-loden sliegen, mit frenetischen Bewegungen wiegen sie sich von vorn nach hinten, von rechts nach links, denn das Studium erregt sie so, daß sie nicht ruhig bleiben können, von Stunde zu Stunde wird ihre Stimme gellender, wie taube Wahrsager brüllen sie, ohne sich um ihre Nachbarn zu kümmern. Es war wie eine Bersammlung von Prophetenschüllern auf dem Gipfel der Begeisterung.

Co arbeiten fie fechzehn bis fiebzehn Stunden im Tag. Was lernen fie? Bunachft den Talmud auswendig, sogar beide Talmuds, den jerusalemischen und den babhlonischen. Sie stopfen sich im wahrsten Sinn des Wortes mit allen alten rabbinischen Neberlieferungen voll. Was ift der Talmud? Gin Buch, in dem taufend Rabbis feit Taufenden von Jahren das Gefet Mofes erläutert haben. Die Liebe am Distutieren ift hier bis zur Unvernunft getrieben. Die vielfältigen Ausdeutungsmöglichkeiten eines Wortes find Gegenstand unendlicher Kontroberfen. Go geht man gum Beifpiel feineswegs leichtfertig über das Wort Gottes hinweg: "Ein jeder bleibe am siebenten Tag an seinem Ort, feiner verlaffe ihn." Welches ift dieser Ort? Wie weit darf man am Sabbath gehen, ohne ju fündigen? Bezeichnet bas Wort Ort die unmittelbare Umgebung bes Hauses? Rann bas ganze Dorf als ber bom Ewigen gemeinte Ort angesehen werden? Wenn ja, gilt bas bann für alle Dörfer, gang gleich, welchen Umfang fie haben? . . .

Unseren Studenten genügt es nicht, sich an diesen Diskussionen zu berauschen, sie fügen noch eigene Erkenntnisse hinzu und weisen manchmal die der Alten zurüd....

Sieben Jahre bleiben sie in dieser Atmosphäre entflammten Denkens und arbeiten bis zur Erschöpfung, bis zum Frrewerden, man kann ohne llebertreibung sagen: bis zur Halluzination. Ich schaute mir die ältesten, die im fünften und sechsten Jahr, an; ich schaute sie an, aber sie sahen mich nicht. Ich konnte vor einem stehen bleiben, als ob ich mit ihm sprechen wollte: er hatte kein Auge für mich! Bom Gegenstand seines Studiums besessen, innerlich verbrennend, durchdrungen von seinem Streben nach Erkentnis, erhob er sich von seiner Bank, nicht um mich zu begrüßen, sondern weil die Idee, die ihn beherrschte, ihn zwang, zu schreien und zu gestikulieren.

Ihr förperliches Leben ist nicht weniger ungewöhnlich als ihr geistiges. Sie kommen aus den Ghettos der Karpathen, Galiziens, der Ukraine, und dasselbe Kleid, das sie mit sechzehn Jahren trugen, wenn sie kommen, tragen sie noch, wenn sie als Dreiundzwanzielschie

zigjährige wieder geben.

Und boch sind sie gewachsen. Man kann es an der Kürze ihrer Kastanärmel sehen. Ein Glück nur, daß sie nicht dicker geworden sind! Der Kastan wird im Laufe der Jahre zu kurz, aber nie zu eng.

Die Mesibtha, die von jüdischen Steuern und Spenden erhalten wird, läßt ihnen jeden Tag um drei Uhr eine Mahlzeit geben. Unterfunft gewährt man ihnen nicht. Wo wohnen sie? Nachts bewachen sie die Läden in Nalewst. Die Händler bezahlen ihnen nichts dafür, sie geben ihnen nur ein Loch, in dem sie schlafen können. Und was das Abendessen betrifft, so habe ich schon erwähnt, daß sie auf Hösen und Märkten herumstreichen, um es zu suchen. Sie treiben ein Kipfel, eine Drange, ein Stückhen Hering, eine Zwiedel auf. Bei uns gehören die Reste unserer Tasel unseren Hunden. Isvael liebt die Hunde nicht und so bleiben die Reste für die Studenten.

Um sieben Uhr abends verlassen diese merkwürdigen Studenten das Schlachtfeld. Den Talmud unter dem Arm, eilen sie mit großen Schritten den Geschäften zu, deren Wachthund sie sind. Eine Kipfelverkäuserin, die an der Ece der Nalewsis und der Dzikasstraße ihren Stand hat, schenkt dem einen ein Kipfel. Er ist es sofort auf.

### Hüdische Zahlen aus USA.

Die Bereinigten Staaten von Nordamerita find heute zu einem Riesenghetto geworden. Alle Juden, die von Europa als unverdanlich ausgespiesen werden, sammeln sich in der Neuen Welt. Amerika ist ihr fast unumschränktes Herrschergebiet geworden.

In Neuhort leben allein 25 Prozent der amerikanischen Juden. Diese Stadt verfügt über 1000 Shungogen.

Um das Jahr 1880 gab es 40 000 Juden in USA. Heute sind es über 4 000 000. Thre Zahl hat sich also in 60 Jahren verhundertsacht.

Bor dem Weltfrieg waren 10 Prozent der Cinwanderer nach NSA. Juden. 1928

waren es 29 Prozent, 1939 aber bereits 52,2 vom Hundert.

Im Jahre 1939 wanderten 43 450 Austen in die Bereinigten Staaten ein. Das von kamen aus Deutschland 30 096 oder rund 70 Prozent. 1940 stammten 19880 oder 54 Prozent der einwandernden Justen aus Deutschland. Aus Danzig kamen 1939 386 Juden, aus der ehemaligen ischeho-slowatischen Republik 1650, aus Rumänien 297, aus England 737. Am Jahre 1940 wanderten aus England 4099 Juden nach USA. aus. Das war eine sprunghaste Steigerung von fast 600 Prozent innerhalb Jahressfrist. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff.

### Der Stürmer schickt ihn an die Front!



Wenn Juden ihre fluchgebete verrichten

Stürmer-Archiv

Aus den Angen dieser Salmudisten spricht der uralte Saft des "anderwählten Volfes" auf die nichtjudische Menschheit



Die letzte Fortsetzung schloß:

Die Kanne machte die Runde. Der Hausherr kennt sein "Professorchen" und hat vorgesorgt. Es kommt eine zweite, eine dritte Kanne. Als wir endlich aufbrechen, ist es glücklich wieder einmal zwei Uhr.

Zum Abschied empfiehlt uns der vorsichtige Herr Tschugin, am Ostersonntag in Zivil zu erscheinen, um in der Kirche nicht unnötig aufzufallen.

### Ein unvergeßliches Erleben

Ufrainische Ofternacht! Ein unvergeßliches Erlebnis!

Bon außen ipricht bie Wladimir Rathebrale nicht sonderlich an. Im Innern ift ber Einbruck überwältigend. Der goldstropende Itonofias im Rreuzsener der Ebessteine, die prachtvoll leben-bigen Wands und Deckengemälde, die verwir-rende Fülle der gedrehten Säulen und der wich-tigen Bögen, die seltsamen, alle Ecken und Ni-schen aussüllenden Arabesken, Heiligenbildschen und Resignien, die Pracht der bunden Fenster, der anschwerzerten Eitzer die währten Fenster, der goldverzierten Gitter, die mächtigen Kronsenchter — das ist überirdisch und weltlich zugleich. Diese hinreißende Sinsonie in Rot, Gold und Braun atmet heisigkeit und Frommheit, sinnliche Schönheit, Erotit und weltabgewandte Asteje in einem. Sie schwingt in seuchtenden, trastvollen Tönen in bemütiger, ergreisenber himmelsmusit. Im bomartig breigeteilten Kirchenschiff brängt sich bie schwarze Menge der Gläubigen. Zu Tausenben ftehen und fiten fie, jeden noch fo fleinen Wintel bes beiligen Jrrgartens ausfüllend. Alle halten fte hohe, breimende Bachstergen in ber Sand. Bie eine Sturmflut brandet bas glühende Meer bes fladernben Lichtes aus bem bunflen Bellenber Menschenmassen am Gemäuer empor, fpringt in milben Fontanen gur Decke boch und ergießt fich, verftartt burch bie Flammen ber Kanbelaber und Kronleuchter, tausenbsach ge-brochen am schimmernben Zierat, über bie Röpse ber staunenben, betenben, jubelnben Gemeinbe. Die Orgie bes Lichtes wirb überbraust von ben Chören ber Popen und Anaben, bem Incin-anberfluten ber grabestiefen Bajfe, ber weichen Tenore, ber frohlodenben Kinderstimmen. Und über allem, ein Rataratt bes himmels, bas Gewoge ber ergenen Gloden.

Es ist zu viel für bie Sinne. Sie werben aufgepeitscht und jugleich betäubt. Die Bachsterzen ftromen eine unertragliche Sibe aus. Immer mächtiger brauft der Gesang, dröhnen die Glot-ten. Der Rhythmus der Litanei, bas Zittern ber Millionen Lichtreflege bringt bie Menge zur Raserei. Die Gläubigen brechen in die Ante, falten bie Sande, stoßen Gebete lallend hervor, sie betaften die Seisigenbilder, bededen sie mit stebernben Lippen, fie jubeln und rufen laut: "Chrift ift erstanden! Er ift in Bahrheit erstanden!" Gie umarmen und fuffen fich. Manner tuffen Frauen, Manner tauiden Ruffe mit Mannern, Franen

mit Frauen: "Chrift ist erstanden! Er ist in Bahrheit erstanden!"

So verbringen sie taumelnd die Racht bis

jum Oftermorgen.

Mis wir aus der Rathebrale treten, ichlägt bie reine Luft und wie Betrunfenen entgegen. Bie Batte legt fich und die Stille ber leeren Straffen ins Ohr. Ich gebe mit Wagmann, ber in berfelben Richtung wohnt, nachhause. Wir fprechen unterwegs fein Bort. Doch - einmal fagt Bagmann feife: "Bunbervoll! Gang wundervoll!" Das ift alles.

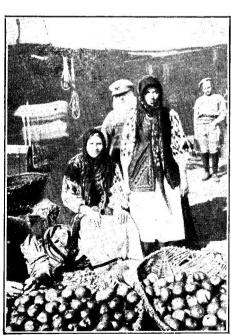

Auf dem Tomatenmarkt in Kiew

Oftexsonntag! In der Ukraine steht das Fest im Zeichen des Lukullus. Es wird ausgelasett, daß die Tische Brithins. S bir in gerichtett, Das die Legge brechen. Lammbraien, Bärenfchiken, Truthahn Bildschwein, Kaviar, Biroggen, Marzipan, kan-bierte Früchte, Osterkuchen und Ostereier! Und Tokaper und Krimweine und Wodka! Und Kürbiffe und Melonen! Saft du einen großen Be- fanntenkreis, dann hesse dir Gott, daß du die fen stehen bergehoch auf Tijden, Buffets, auf Truben und Banten. Alle Angenblide ericheinen Bafte und gehen. Die Rlingel tommt nicht gur

"Straftwuitje, Jwan Jwanowitsch!" "Befjol' Baficha - Frohliche Oftern, Anna Chuardewna!"

"Prichoditje, Gospoda - Kommen Sie herein, meine Herren!"
"Christos woffrieß — Christ ist erstanden!"

Er ift in Bahrheit erftanben!" Man füßt einander.

"D - welch ichones Geschent, Maria Alegandrowna! Wie lieb von Ihnen!" Mit erstaunlicher Geschicklichkeit jongliert das

Stubenmabchen bie gefüllten Reiche zwischen ben lachenden Gaften.

Frau Tichugin flattert wie ein Parabiesvogel umber und zwitschert in fugen Tonen:

"Roch ein Glaschen Wodfa, Aliojcha? Aber, herr Leutnant, Gie tonnen nicht mehr effen? Rehmen Sie noch eine Birogge! Zigaretten?



Wie eine Sturmflut brandet das Licht am Gemäuer empor

Feiertage überstehst! Du nußt nämlich alle Freunde besuchen, der Reihe nach, oder sie bei dir bewirten, mit assen nußt du essen und trinken und wieder essen und trinken.

Man erzählt, baß ber ofterliche Frestaumel jährlich sonnbsoviel Tobesopser sorbert. Manche platen buchftablich.

Im Norden allerdings platt in biefem Jahr niemand. Die Gefellichaftsichicht, die fich bisher die Inkullischen Ostermähler geleistet hat, geht heute auf andere Weise zu Grunde. Außerdem haben die Bolschewiken gar keine Veraulassung, die Feier der Wiedergeburt des Gottessohnes zuzusassen, nachdem sie Gott selbst abgeschafft haben. Und letten Endes verbietet die teils natürliche, teils fünstlich organisierte hungersnot fowiefo alles, was nber die Befriedigung pri-

mitiofter Bedürsnisse hinausgeht. Bon bem ift in ber Ufraine nichts zu fpuren. Bei Tichngins herricht Sochbetrieb. Die SpeiBitte, so viel Sie wollen! Liubotschka, mein Täubchen, hast bu schon Gänseleber gekostet? Essen Sie boch, meine Herren, essen Sie!"

Maria Meganbrowna hat einen fleinen Schwips. Ich habe einen großen. Durch dice Nebel hinburch sehe ich bie Batterien ber Glaschen, bas heillose Durcheinander ber Teller und Schuffeln und Gläser, und dumpf aus der Ferne schlägt es an mein Ohr."

"Noch ein Glaschen Bodta? Aber fo effen Gie

Rein, es geht nicht. Schabe um bie schönen Sachen, aber ich kann nicht mehr. Vielleicht komme ich am Abend noch einmal. Für jeht brude ich mich.

Und mache einen munberschönen Spaziergang jum grünen Dujeprftrom.

Rach ber Berhaftung ber utrainischen Minister find bie Dentichen Berren ber Situation. Die

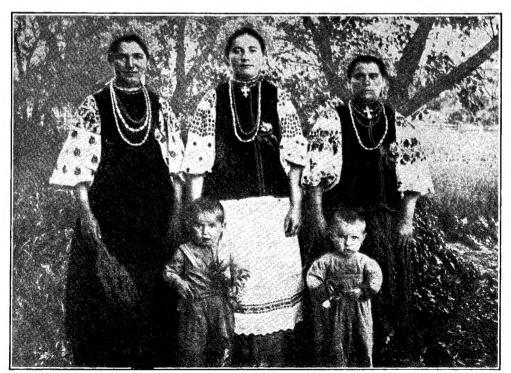

An den Festtagen legen die Ufrainerinnen ihren wertvollsten Schmuck an



Un Oftern trägt auch ber Armfte Fefttageftaat

Macht ber Bentralrada ift gebrochen, ber Respett vor den Deutschen wieder hergestellt. Am 2. Mai 1918 erlebt Liew einen histoxi-

schen Tag.

Auf bem allufrainischen Rougreg ber Acterbauern, auf bem im hintergrund die Deutschen Regie führen, wird Storopadsti jum hetman ber Ufraine ausgerufen. Die Rada räumt fangund Klanglos bas Gelb. Nun ift bie innerpolitische Lage geklärt.

Mich persönlich beschäftigt in diesen Tagen leb-hast ein Problem. Ich sehe die Möglichkeit, mich auf Grund meiner Berusskenntnisse bei ber Heeresgruppe viel nühlicher zu machen, als ich bas als Bahnhossdolmetscher kann. Die Deutschen haben sich in Kiew häuslich eingerichtet. In die Hunderte geht allein das Personal der Bivistellen, der Wirtschaftsbelegation, der Zentraleinkaufsgeselsschaft und anderer. Sollte es da nicht an der Zeit sein, ein deutsches Theater in Riem einzurichten? Gin Theater, bas nicht nur ben Truppen und bem Zivilpersonal, sondern gleichzeitig ber Bevolkerung zugänglich ift und bamit ber beutschen Propaganda bienen tann? Gibt es boch zehnlausende von deutschsprechen-den oder wenigstens Deutsch verstehenden Ein-wohnern in Kiew! Ich prüse die Organisations-probleme und versasse ein aussührliches Memorandum, bas ich ber Breffestelle ber Becres-gruppe Cichhorn einreiche.

Nach wenigen Tagen werde ich zum Haupt-mann Prym besohsen, der mich nach eingehen-der Besprechung zur Bearbeitung des Projettes für seine Presseltette ansordert.

Die üblichen Schwierigkeiten, bie hauptfachlich burofratischer Ratur find, werden bald überwunden, ein leerstehender Theatersaal wird re-quiriert, ein in Berlin zusammengestelltes En-semble wird verpstichtet, und im Juli öfsnet in der Ritolajewskaja das "Deutsche Theater" seine Psorten mit Lessings "Minna von Barnhelm". Auf dem Spielplan stehen die zenisch leichter zu kenältigenden Kossisker und Karhart Sanntnann bewältigenden Rlaffifer und Gerhart Sauptmann und Subermann. Auch die junge Generation tomint gu Bort. In angemeffenem Umfang wird bie folibe Unterhaltung gepflegt. Das Theater, an bem nur gute Rrafte fpielen, erfreut fich leb. haften Zuspruchs. Unfere Solbaten und auch bie Bevölkerung sind ein dankbares Publikum. Das Unternehmen erweist sich als wirksame Pro-paganda sür deutsche Kultur. Nach kurzer Zeit ist das "Deutsche Theater" ein Faktor im künstlerifchen Leben ber utrainischen Sauptstadt.

Kiew ist künstlerisch sehr rege. Es besitht eine Reihe guter Theater. Da ist das repräsentative Schauspielhaus "Solowzow", die große städtische Oper, das "Dramatische Theater", das ukraische Oper, das "Vramatische Theater", nische Bolfstheater, ein polnisches Theater, eine Baubeville-Bühne im Parifer Stil, ein Operet-

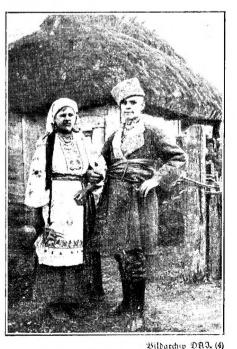

Auf bem Wege gur Ofterfeier

tenhaus, in bem gur Beit die Wiener Operette mit Cordi Milowitsch gastiert. Es fehlt auch nicht an Rabaretts. An erfter Stelle fteht bier die An Anderes. An exper Seeme peyt her the "Lietutschafa Musch" (Fledermans) mit ihrer wirklich hervorragenden zenischen Kleinkunft. In diesem Kabarett bin ich eines Abends Zeuge, wie man in Rußland Künftler ehrt.

Nach der zweiten Rummer des Programms rauscht eine auffallend elegante Dame, Petinefer Sündchen im Urm, in Begleitung eines Offiziers burch ben Zuschauerraum nach ihrer Loge. Es ift die Primadonna ber Kiewer Oper. Das Bublifum erfennt fie und begrüßt fie mit ipontanem Applaus. Der Direttor Konferencier, Hontanem Applates. Der Steetlot-Abnfelenter, Gerr Baliew, unterbricht seine geistvoll-wißige Unterhaltung mit dem Publikun, begrüßt die Kinstlerin von der Bühne herad und dankt ihr sir die Ehre ihres Besuches.

Aufe kommen aus dem Zuschauerraum.
"Auf die Szene, Psanasia Pawlowna!"

"Singen, Nianafia Bawlowna! Singen!

Die Printadonna kann nicht anders, sie gibt ihr hindchen ihrem Begleiter, geht von der Loge auf die Bühne und singt ein Tschaikowsch. Lied. Unter bonnerndem Applaus geleitet fie ber Di rektor in ihre Loge zurück, von wo aus fie jest ihrerseits den folgenden Kabarettsnummern leb-

Daften Beifatl spendet.
Das Theater "Bolshoi Miniatjur" des Herrn Max Maxin in der Funduktejewskaja, ein eigen-artiges Gemisch von Barieté, Kabareit und dramatischer Kunft, steht im Zeichen ber beutsch-ukrainischen Berständigung. Das Programmwech-selt zwischen einheimischen Darbietungen und beutschen Künftlergasispieten. Hier sprudelt der Beift des großen Sumoriften Trojetti, der die Bolschewiten durch den Katao zieht. So, wenn er zum Beispiel den berüchtigten Ausdruck "to-warischtichen", den Sammelbegriff für alle bolschewistischen Soldaten und Genossen, sprachlich erklärt als "lowar - ischtichi!" (d. h. "such' nach Waren!") und babei die Handbewegung des Stehlens macht. Auch den Deutschen wischt er eins aus, troß der dentsch ukrainischen Berständigungsbestrebungen — dasur ist er Sumorist! Er betritt die Buhne mit drei Zysindern im Mrm, einem fleinen, einem größeren und einem gang großen. Wo er sie her hat? Den Meinen, der wie ein Clownhut aussieht, den hat er aus der Ufraine, sagt er sächelnd. Er sett ihn behutsam aus. Den mittleren hat er in Riem in ben Schreckenstagen bes Februar bon ben Bofichewiten erhalten. Er prefit ibn auf ben kleinen Sut und macht babei eine fuß-saure Miene. Und den großen? Den ftulpt er über die beiden andern, sodaß sie gang unter ihm ver-schwinden, und brullt mit breitem Lachen: E Eto

#### Anfere Lage wird bedrohlich

is Berlina - ber ift aus Berlin!

Das Kiewer Publikum hat offenbar Gesalten an politischer Sattre. Es gibt hier Kabaretts, die man geradezu als politisch-satirische Wochenblätter in izenischer Form ansprechen fann. Die guten Ufrainer! Raum sind sie vom Bolichewifengrauen befreit, so machen sie schon ihre Gloffen darüber. In den Schaufenstern der Buchhandlungen fann man Bolichewitenfaritaturen aus ben Wintertagen sehen. Auch vor bem neuen Hetman nacht der Humor nicht Halt. Man singt Spottverse auf Storopadsti. Seine positischen Antbitionen geißelt man mit den Worten bes befannten Schlagers "Nepfelchen, wohin rollst bu?" Man legt seinen Ramen scherzhaft aus als "ber ichnell Fallende" (Storo-pabsti). Ueber bie Deutschen sind ebenfalls mehr ober weniger gute Wipe im geheimen Umlauf.

Das friedliche Rebeneinander flawischer und beutscher Kunst übt seiber auf die Bolitik keine völkerverschipnende Wirkung aus. Die Begeisterung, die die beutschen Sinfoniekonzerte sinden, können nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Lage der Besahungskruppen immer bedrohlicher wird.

Frau Tichugin ist verzweiselt. "Passen Sie auf", sagt sie eines Tages zu mir, "man führt etwas im Schilde gegen die Deutschen. Seien Sie vorsichtig! Die nationalen Kreife haben sich jest zusammengeschlossen und den "nkrainischen Rationalverband" gegründet. Das ist gegen Sie gerichtet. Der Hetman hat mit dem Donkojakengeneral Krasnow Reben ausgetauscht und Kund-gebungen veranstaltet, die verraten, daß er einen engen Zujammenschluß der Ukraine mit den anderen Ländern des Oftens beabsichtigt. Das ist Wasser auf die Mühlen der Nationalen, die für die Freiheit der Utraine gum Neugersten entschloffen find."

Da mußt bu boch beinen Freund Bagmann wieder einmal auffuchen, bente ich. Er hat beute bienstfrei, ich mache mich also sosort auf den Weg nach seiner Wohnung. Er wird bestimmt zuhaufe sein, denn ich weiß, daß er, wenn er teinen Dienst hat, in seinem Anartier auf ber Chaiselongue liegt und in Büchern und Beitschriften schmöfert.

Es ift der 31. Juli. Gin brutend heißer Tag-Der Weg führt mich burch die von Raftanien beichattete Jusitutsfasa am Hetmanpalais vorbei. Bor bem Palais steht ein schmucker Mercedeswagen. Die Boften vor bem Treppenaufgang zum Portal machen in ihren neuen ufrainiichen Unisormen einen tadeltofen Gindruck. Borbeikommende Offiziere werden stramm militärisch gegrüßt. In biesen Soldaten ift wieder Schmiß und hattung. Gin Anblick, ben man lange nicht gehabt bat.

Jeht prajentieren die Posten und reißen die richter nach dem Bortal herum.

Mus dem Saufe treten drei Difiziere. Gie



Jest prafentieren die Boften. Und dem Sand treten brei Offiziere

tragen die Tscherfeßta, sene siberaus kleidsame Kosakenunisorm, die oben halssrei ausgeschnitten ist und unten dis zur Bade in einen sallen reichen Rod anseinanderläuft. Der Bafchlit, ein fapuzeniörmiger Ueberwurf, hangt ihnen an feisbenen Schnuren auf bem Ruden. Aus ben Burteln, die die mantelähnliche Uniform in den Spuften eng zusammenschließen, ragen toftbare, filbergetriebene Briffe von langen Dolchen. Die Stöpfe bededen brofatverzierte Belgmugen. Zwei

von ben Offizieren - ein alter mit einem grauen Bollbart, ein jungerer mit einem furgen, schwarzen Schnurrbart — tragen das weithin fenchtenbe Rot ber turkmenischen Kojaken. Der mittsere, ein Mann von etwa vierzig Jahren, trägt die Unisorm ber Kubankosaken. Die schwarze Ticherteffta mit dem blendend weißen Sembausschnitt unterftreicht bie ausgesprochene Burbe und Bornehmheit seiner Haltung. Es ist ber Hetman Storopaditi.

#### Das also ift Storopaditi!

Endlich befomme ich ihn einmal zu fehen! Ich habe ihn mir ganz anders vorgestellt, brutal, with, flawisch. Er macht einen völlig europäischen Gindrud. Schlante Figur, grazioje Bewegungen, das Gesicht mit der spitzen Rase fein und raffig geschnitten. Die stabtharten Augen und das harte Kinn zeugen von Energie und Kühnheit.

Alijo, das ift der Reitergeneral, der ukrainische Ebelmann aus uraltem Rojatengeschlecht, ber

Deutschenfreund und Hetman der Atraine. Er besteigt mit seinen Offizieren ben Wagen und jagt unter dem Geheul der Autostrene da-von, daß die Baschlits nur so im Winde flattern. Ich blicke bem prächtigen Wagen nach, wie er in halsbrecherischem Tempo die Kurve um die Straßenecte nimmt. Da höre ich einen dumpfen Knast. Handgranate? Man kann es



Stilrmer-Archip

ichlecht abichähen. Das Coo in ben fteinernen

Straffen tauscht. Am Ende ein Attentat auf ben hetman? Möglich ist alles. Ach, bente ich, in Kiew knallt es immer noch hin und wieder, was wird es schon groß gewesen fein.

Da biegt ein Mann, ein Bivilift, haftig um bie Ede. Er rennt auf eine Drofchte gu, bie anscheinend auf ihn wartet. Andere hinter ihm her. Kosaten springen herbei und reißen ben Mann vom Trittbrett ber Droschke herunter. Der wehrt sich verzweiselt. Man scheint ihn gu schlagen, Beitschen schwirren burch bie Luft. Mengierige bilben eine dichte Gruppe um die Vergeige bilben eine dichte Gruppe um die Oroschste und entziehen die Szene meinem Blick. Soll ich hin? Wozu? If ja nicht so interessant. Einer hat geschossen, wird von den Kossaken ergrissen, verprügelt und sortgeschleppt. Wan hat das oft gesehen.

Leutnant Bagmann wohnt auf bem Lipti bei einer vornehmen, alten Dame in Privatquartier. Er liegt in feinem Bimmer auf ber Chaifelongne und lieft in ber Berliner Illuftrierten.

"Na, fie offer Theaterdirektor", empfängt er mich. "wie geht's? Was macht die Kunft?"

"Dante, unfer Theater macht sich. Wir haben gestern Premiere gehabt. "Strom" von Max halbe. Der Besuch war ausgezeichnet. Geben Sie und nicht auch bald 'mal die Chre?"

"Der Dieuft, mein Lieber, ber Dieuft! Und bann — "Strom" von Salbe? Kenn' ich! Ift mir aber zu traurig. Habe den Tag über genug ernstes Zeug um die Ohren." "Wissen Sie übrigens, wen ich eben zu Gesicht

befonimen habe ?"

"Den alten Bogban Chmeligki ober wie ber

Kerl heißt?"
"Nein, Scherz beiseite — Storopabsti. Fabel-hafte Erscheinung! Haben Sie ihn schon 'mal

#### Der Revolver muß in Reichweite liegen

"Und ob! Bersteht sich! Auch mit ihm gesprochen. Bar mal Gast bei uns im Kasino. Wir waren begeistert von ihm. Soldat vom Scheitel bis zur Sohle. Dabei ein Weltmann von vollenbeter Sicherheit des Auftretens. Famos! Bornehm gurndthaltend, wohltnend ruhig und boch febendig, gewandt und fiebenswirdig. Gestannt hab' ich über seine Bildung. Spricht gut bentig und stieftend französisch. Echt pariferisch. Sein Soldatengeift, seine Auffassung von Psticht und Dienst am Staat hat geradezu etwas Prenssisches. Muß wohl Blut vom Blut der alten sich haben, von denen der Professor bei Tschngins erzählt hat. Ich glaube, der Mann schafft die Sache hier, wenn die Karre auch vorläusig noch arg im Orea steat."

"Und wie gehts bei Euch auf bem Oberkom mando? Man hört jo atterlei. Fran Tichugin meint, daß das Barometer unferer Sympathien fällt.

"Die brave Dame hat wohl wieder Augst um uns, was?"

"Na, hören Gie 'mal! Rentich, die Explosion

bes Bulverlagers "Beiß schon. Soll ein Signal gewesen sein, baß nächstens unfer ganges Biertet hier oben auf dem Lipti mitsamt bem Oberkommando und dem Hetmanspataft in die Luft fliegt. Ja, ja — wir find hier auf dem O.R. gang gut unterrichtet. Schanderhafte Sache, die Explojion! Aber gelacht hab' ich doch, als ich hörte, daß die ufrainische Bache vor dem Palast auf die Detonation hin vor Schreck Reißaus genommen und den Schutz des Hetmans den deutschen Soldaten überlaffen hat. Die Leute haben geglanbt, es fei ein Attentat gegen Storopadfti und find getürmt. Das preußische Exerzierreglement bekommt

ihnen gang gut, treten gadig auf, aber guver-

lässig sind sie noch nicht." Auf dem Nachttisch sehe ich seinen Revolver liegen. Er bemerkt meinen Blick.

"Rimmt fich famos aus, ber Revolver, zwiichen Retsbofe und Blumenftraug, was? Ift fo 'n halbdienstlicher Befehl: Alle in Privatquartier wohnenden Offiziere haben nachts den geladenen Revolver in Reichweite zu legen! Unser Geheimsagenten haben nämlich schon wieder 'mal gemeldet, daß alle beutschen Offiziere ermordet werden sollen. Ich fresse einen Besen, wenn da nicht der raditale Flügel des utrainischen Rationalverbandes dahinterstedt, die Herren Binnitichenko und Betlinra!"

"Petljura — ist das nicht der revolutionäre Bauernjührer?"

"Gang recht."

"Wie sieht es eigentlich auf bem Lande?" "Richt gerade rosig. Es gart, wie man so sagt. Neben dem famosen Petsjura putscht allerhand Gesindel die landlosen Bauern auf. Als ob wir etwas gegen fie hatten! Wir halten es weder mit den Grundbesigern noch mit den Muschits. Wir find nur baran intereffiert, daß das Feld bestellt und die Ernte eingebracht wird. Aber die Lente sind ja nicht zu besehren! Sie lassen sich obendrein noch von den Bolichewiten verheten, die sich jest wieder mansig machen. Nicht sehr an-genehme Situation für die Truppe braußen. Jumer wieder gehen Meldungen ein von Ueberfällen auf Bahnhöfe und Transporte, von feigen Ermordungen einzelner benticher Solbaten. Schweinerei! Ra, wir werben es ichon ichaffen. Muffen eben eifern burchgreifen."

Er wirft die Illustrierte fort, steht auf und gundet fich eine Bigarette an.

"Was machen Sie heute abend? Wollen wir in die "Fledermans" gehen? Fabelhaftes Pro-gramm vorige Woche! Famos!"

Ich habe das Programm gesehen und muß ihm recht geben. Besonders ein Ginafter mit einem entzüdenden Ginfall hat mir gefallen. Gine Fort-setzung von Gogols Revisor: Am Tage nach den Beschehnissen des Gogol'schen Stückes kommt der wirkliche Revisor in die Stadt. Die Behörde, gewißigt burch ben geftrigen Reinfall, glaubt, daß sie diesmal wieder einen Hochstapler vor sich hat, und gibt der hohen Amtsperson eine mächtige Abreibung. Eine Folge von ergöpslichen und literarisch außerordentlich wißigen

"Miso gehen wir hin? Abgemacht!" enticheibet Bagmann. "Ich verstehe zwar tein Ruffisch, wie Sie, aber bie wundervollen Bolfstiedgefänge und die geschmackvollen Bühnenbilder lohnen allein schon den Besuch. Was ist?"

(Schluß folgt.)



#### Die Massenmörder

. . Im Berlauf unferes Bormariches tam ich mit meiner Truppe in das Städtchen B. in der Südukraine. Wenige Stunden vor Erftürmung der Stadt hatten die Juden über hundert Bürger, Franen und Männer, in bestialischer Weise verstümmelt und hingerichtet... Der Zufall wollte es, daß unsere Einheit im Gerichtsgebände Unterfunft beziehen unste. In dem Gerichtsgesängnis boten sich unseren Augen Bilsche Lander und Kanner wir Geschen uns der Bilsche Lander und Gerichtsgesängnis boten sich unseren Augen Bilsche Lander und Geschen und Staffbare für Den geschen und der Bilsche Lander und und der Bilsche ber, bie taum ju schilbern find. In ben fünf porhandenen Bellen lagen blutgetränkte Rietder in Saufen beifammen und eine mit Menfchenblut gefüllte Rinne burchzog ben gangen Raum. Wände, Turen und Decfen waren über und über mit Blut bespritt. In einem anderen Raum be-fand sich ein großer Ressel, in den bie bebanernswerten Opfer hineingeworfen, mit Bengin begoffen und schließlich von den Inden ver-braunt wurden. Richt nur die Ausführenden, sondern auch die Anstifter der Grenestaten waren Die auf ben Straffen gujammen-Suben ... Die auf ben Straffen gufammen-geftromte Bevolterung begrufte uns mit großer Frende. Sie war froh, endlich von dem jildisch-bolschewistischen Mordregime befreit zu sein ... Wenn die Heimat all das exteben könnte, was wir im Often feben, dann würde ihr erft richtig jum Bewußtsein tommen, welch großen Dant wir bem Gilhrer ichniben, ber uns im letten Augen-blid vor bem indijch boficewistischen Ueberfall auf bentiche Lande bewahrt hat.

Unteroffizier Bilhelm Bauer.

#### Zustände im Sowjetparadies

In der Sowjetunion hatten die Juden bie Macht. Sie fasien überall in Amt und Burben und alles war ihnen untertan. Ein Beifpiel. Es war in ber Wegend von Smolenft. 3ch besuchte ein großes botschewistisches Parteigebanbei Kingerdick lag der Dreck auf den Treppen. Die Türen besaßen weder Schloß noch Alinke. Man stieß einsach, wie die Spuren bezeugten, die Türen mit dem Stiesel zurück oder kratze sie mit den Fingernägeln auf... Die Zinmerwände, einst weiß getüncht, waren vom Fliegenschmutz seworden, die Fenster blind und seit Fahren nicht mehr gewurt. Der Vockelnsen war Jahren nicht mehr geputt. Der Rachelofen war zersprungen und notdürftig mit Lehm verpappt. Faulige Speisereste verbreiteten einen furchtbaren Beruch. Und in Diefen Ranmen hauften 38 Barteifunttionare. Davon waren 36 Juben!

Rur mit Silfe ber graufamften Mittel hatten es biese jüdischen Berbrecher so weit gebracht, baß aus dem Bolte das lette herausgepeinigt wurde. Die Juden hatten das Bolf an den Rand des Abgrundes gebracht.

Oberleutnant Schmolter.

#### Unvorstellbares Elend

.Wir haben hier in der Sowjetunion vieles bestätigt gesunden, was wir in der heimat burch Auftlärungsarbeit des 9tationaliozialismi erfahren hatten. Manches haben wir damals vielleicht mit Unglauben gelesen, weil wir es nicht für möglich hielten, daß die Juden gar fo eine nble Berbrecherraffe find. Hier in der Cowietunion tann man bie Juben fennenternen, jo wie fie find. In einer Stadt in der Utraine gum Beifpiel haben bie Inden folgendes getan: Sie gannerten vor den Toren ber Stadt ben Bauern die Rartoffeln ab und zwangen dann die Bevölkerung, einen höheren Preis zu zahlen. Selbst im Kriege also begehen die Juden solche Gannereien... Wie aber mögen sie erst früher gehaust haben, als noch nicht deutsche Soldaten eingerückt waren, die nun mit allem Rachdruck für Ruhe und Ordnung forgen .... Roch etwas! Gine ukrainische Fran hatte mir etwas Bäsche gewaschen. Als ich sie bat, noch einen Knops anzunähen, ertlärte sie, sie könne bas nicht, da sie seit Jahren nicht im Besitze einer — Rähnadel sei. Run verstand ich, warum diese Leute mit Riesenlöchern in ihren Rleidern herumlaufen mußten. Rann fich in Deutschland eine Frau, auch die allerarmfte, fo etwas vorstellen?...

Befreiter Ronrad Secht.



Kann man am Gewitter Geld verdienen?

> Wenn man alles Regenwaffer fammeln und damit Wasche waschen wurde, tonnte man piel Geld perdienen. Denn Regenwasser läßt die Seife im Waschpulver ganz anders schäumen als Leitungswasser. Wenn die Lauge gut schäumt, dann wird auch die Waschfraft richtig ausgenutt.

Wie kommt es aber, daß die Waschlauge aus

M

17.-

67.-

107.

Bezieht Euch

Bettsledern

hygienisch ein-wandfrei veredelte böhmische Federn.

Hohe Füllkraft

lange Lebensdauer Muster gratis

Jos. Christl Nchf.

im Einkaut aut den Stürmer

Leitungswasser so viel schlechter schäumt? Das Waffer nimmt auf seinem Weg durch die Erde verschiedene Mineralien, u. a. auch Ralt auf. Diese Mineralien geben dem Waffer oft einen feinen und eigenartigen Geschmad. Gie fraftigen die Gesundheit, ja sie heilen sogar bei gewissen Rrantheiten. Bum Waschen eignet sich dieses Wasser aber nicht. Der Raltgehalt macht es bart. Gobald dann Geife oder seifenhaltiges Waschpulver mit diefem harten Waffer in Berübrung kommt, bildet sich Ralkseife. Ralkseife aber schäumt nicht und hat auch teine Reinigungstraft mehr. Man muß dann noch mehr Waschpulver nehmen, um die Wasche einigermaßen fauber zu bekommen.

All diese Seife oder das Waschpulver fann man fparen, wenn man das Waffer vor dem Waschen weich macht. Man muß nur einige Beit por Bereitung ber Waschlauge einige Sandvoll eines guten Enthärtungsmittels im Reffel verrühren. Diele Sausfrauen staunen, mit wieviel weniger Waschpulver fie dann auskommen! Die Waschlauge schäumt viel beffer als früher und reinigt viel gründlicher.





Gesundheit

ist das Beste gerade gut genug. Die Vorzüge des Materials (Zell-stoff-Flaum) und peinlichste Sorg-falt bei der Herstellung erwarben und erhalten der neuzeitlichen Camelia-Hygiene das Vertrauen von Millionen Frauen im In- und

# KustenVerschleimung,Asthma, Katarrhe,Bronchitis

sind die quölenden Zeugen einer geschwöchten, reizempfindlichen, oftmals entzindlich veränderten Atmungsschleimhaut; daher ihre Harmangschleimhaut; daher ihre Harmangsgen, fozeigt man das richtige Verständnis für das, was hier nottut, nämlich: nicht allein der ieweitigen Veschwerden, sorr zu werden, fondern vor allem auch auf das anfällige Schleimhautgewebe in wirtlich beilträstigen Sinne einzuwirten. Das ist der Vorzu der

#### "Gilphoscalin=Zabletten"

die selt longen Jahren vielseitige Anersennung gesunden baben. — Achten Sie beim Gustauf auf den Namen "Silphosealin", die grüne Padung und den ermäßigten Preis von RM. 2.06 für 80 Addictien. Gribältlich in allen Apolhesen, wo nicht, dann Rosen-Apolhese, Munchen, Rosenstaße, — Verlangen Sie von der Firma Carl Bühler, Konstanz, kostenlos u. unverbindlich die interessante, illustrierte Aufklärungsschrift 5/315

Diese Anzeige kennen Sie doch noch? **Bald kommen** wir wieder!

heilbar? Ausführliche Austunf Emil Loest, Duderstadt 202 a. Harz STRICKER-RÄDER



Ein Reiter ohne Pierd ist das Vitamin D ohne seine Mineralien. Darum soll man bei der Rachitisvorbeugung durch Vitamin D den Kalk Aus der Mappe der Troponwerke, Köln-Mülheim

# BERLINER RATHAUS

erhöhen die Schaffenskraft und Lebensfreude

Die gewohnte tägliche Nahrung wird den Nerven nicht immer genügend Nährstoffe liefern. In diesen Fällen bewährt sich gut

Lambostin=Lecithin

Bei nervöser Unruhe, Neuralgie, Unlust und ner-vösen Erschöpfungen bringt Lambostin-Lecithin oft schnelle Besserung. Die gute Nervennahrung Lam-bostin-Lecithin ist der natürl., unschädliche Aufbau für verbrauchte Nervensubstanzen. Bestell-Nr. 814 Packung mit 150 Dragées RM. 3.25

Dazu als bekömmlich., beruhigendes Abendgetränk Lambrechts NERVENTEE

das vorzügl. bewährte Hausmittel. Bestell-Nr. 815 Packung für ca. drei Wochen ausreichend RM **1.60** Und zur Stärkung des Allgemeinbefindens die wohl-

Vitaminnahrung A-D BIOTAMIN

Der Inhalt einer bequemen Taschenpackung mit 16 Täfelchen vereinigen in sich die Vitamine von Lebertran und frischen Zitronen, eingebettet in Traubenzucker. Bestell-Nr. 213 Taschenpackung . . . . RM 1.— Ausführt. Prospekte auf Wunsch kostenlos. Lieferung durch Nachnahme (Porto extra).

E. Lambrecht & Co., Frankfurt a. M.

Eine ungewöhnliche Bücher-Auswahl! Bestände knapp! Sofort bestellen!

Wir beginnen das Wunschkonzert für die Wehrmacht, Anfg. Dezember ileferbar RM. 3.25 / Die hochint. Kampfbücher-Serie: Ralputin, ein Werkzeug d. Juden RM. 3.90, Jud Stiß, RM. 2.85, Corvin, Der Pfaffenspiegel, Pho Gatter in RM. 2.85. KM. 2.25. Corvin, Der Franzenspieger Die Geiß'er je RM. 2.85. Assmuss, Klosterleben-Nonnenschicksal-Je-suitenspiegel zusammen RM. 3.50, Rom in seinen Heiligen m. satir. Zeichng. v. G. Strick RM. 2.85

Liefgr- gegen Vorauszahlung auf Postscheckkonto Hamburg 13396, Nachn. 35 Pfg. mehr.

Buchversand Hanse Kurt E. Bülk

Emweka die transp

Von Laienhand in 1 Min

an jed. Empf. drahtlos anbringbar. Ober 10 000

Apparate in Gebrauch Anerkenn, aus all. Gauer Deutschlands. Max Wunderlich, Köln 43 iknt

vergiftet d. Körper. Werder Nichtraucher ohne Gur-geln. Näh.frei Ch.Schwarz

Englisch, Französisch usw. durch Selbstunter-richt. Prosp. S. frei.

Zahlungserleichterung. WAFCO, Berlin SW11 St.

nstadt V 72 Herdw.91E

27:-



Tiger-

Rasierklinge , mm für jeden Apparat und härtesten Bart Packung 0 Stück RM. .90

UNIFORM-DEGNER Berlin, Saorlandstr. 105 Nur Nachnahme

Kahl Raarnusfall, Schuppen Wirksame Bekämpfung. Ausk.kosten! Ch. Schwar. Darmstad! A72 terew. 91 I

rasch und preiswert

Ernst Rehm Nürnberg-A Kaiserstrahe 33 Ruf 22638 Großer Volksatias

Erweiterte Ausgabe, neueste Grenzen, Wirtschaftskarten und physische Karten. Sechs-, z. T. Achtfarbendruck! Die ganze Weit auf 132 Kartenseiten; Namensverzeichnism üb 100 000 Namen. Preis 18 RM., Monatsraten v. 3 RM., am. 1, Rate b. Liefg, Erf.-Ort Leipzig, Neue. Brockhaus - Allbuth

Juffage Dturk A. Das überragende, 4 bändige Lexikon, das alles Wichtige sorgt, autzeichn, Etwa 170 000 Stichwörter, fib. 10 000 Abb u Karten un Text auf et wa 1000 einfarb, u bunt Tafeln Alle Gebiete wurden berücksichtigt. Bd. 1 erschien soeben, die weiteren folgen in 2—3-monatigen Abständen, der Atlasband (etwa 22 RM) unch Kriegsende, Preis d. 4 Textbde. 46 RM. Monatsrate 5 RM. Erste Rate bei Lieferung. Erfüllungsort Leipzig, Lieferung Lieferung, Erfüllungsort Leipzig, Lieferung durch Buchhandlung Carl Heinz Finking, Leipzig C 17 Reudnitzer Straße 1-7

Schreiben Sie

Nichtraucher

Mundus, Wien 75 Leibnizstrafye 3 LABORA-Berlin SW29 0

20 Jahre jünger Exlepäng auch genannt

graue Haare

ist wasserhell, gibt grauen Haaren die frühere Farbe wieder. Leichte-ste Anwendg., unschädl. Durch seine Güte Weltruf erlangt. Seit 40 Jahren bewährt. In allen ein-schlägigen Geschäften zu haben. Parfümeriefabrik EXLEPÄNG G m b H. Berlin SW 61/413

TINKTUR Kühneraugen, Hornhaut, Schwielen!

> Weg damit! Bur Beseitigung ift die bochwirkfame Efafit-Sühneraugen-Tinktur richtig. Preis 75 Pfg.

Bur mude und überanftrengte Buße Efafit-Bußbad, Efafit - Greme und Efafit - Buber.



In Apotheten, Drogerien u. Bachgeschäften erhaltl.

Richtige Briefe Achtung Hautleidende!

Wie man Briefe schreibt, die Erlolg bringen und Eindruckmachen. Gericht, Rechtsanw, Mieter, Steuer, Behörde, Eingabe, Mohnung, Biltschrift, Trauerbr, Graitlatt, Bewerbung-, Wharmacht, Polizei, Liebe uns Gepflagten zu erfinden. Dieses neue, im heriteltingsberfahren zu erstinden. Dieses neue, im heriteltingsberfahren zu erfinden. Dieses neue, im heriteltingsberfahren zweisach und it baher unichadit. Biechten, hontiese det mittel ist ein Kessen und in kallen und in daher unichaditat. Biechten, hontiese der ein der einer der leiden Gepangten zu eigeneren. Der gestellt gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der

Dr. E. Günther & Co., Abt. K. J., Leipzig C 1, Postfach 596 Inhaber C. H. Woltschlüger.

Café Viktoria Die traditionelle Gas statte Berlins Unter den Linden 22, Ecke Friedrichstr. Konzert attererster deutscher Kapellen

Wellherühmie Café Unter den Linden Das historische Kaffee aus seit 1878 Unter den Linden 29, Ecke Friedrichstraße Erstklassige deutsche Unterhaltungsmusik

Delphi Kantstraße 12a, Ecke Fasanenstraße

Nachmittagstee ½5 Uhr – Abends ½8 Uhr – 100 Tischtelefone Eintritt trei Täglich spielen allererste Kapellen l

Graue Graue Haare Haare

sind in 8-10 Tag. natur-farb. durch "D-B-V". Seit Jahr. bewährt. 42 Packg RM 2.90, Orig. - Packg RM.4.80. Frau E.Miehle,

wieder natur-farbig durch die wasserhelle Flüssigkeit Keine Farbe! Nur einfach durchbürsten. Fl. RM. 2.50 1000 fach bewährt. Nur durch SIRAX LABORATORIUM Dr. W. Brose Nt.

#### Cdwerhöriakeit und Ohrensausen

umfonft. Porto beifugen.

Erfinder des Ohrenvibrationsapparates "Audito"

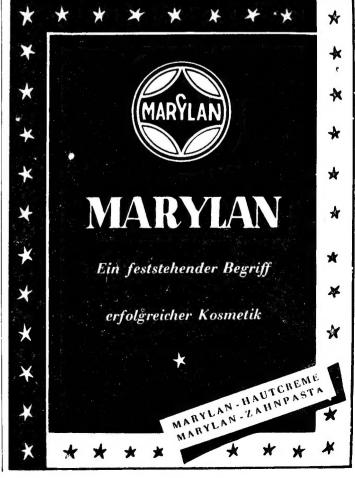

# Die Rumbo-Erzeugnisse

wie Würfel-Bleichsoda, Waschgut, Sylva, Rumborid und Rumbofil find immer gute und treue fielfer bei der Wälche, ohne Ihre Seifenkarte zu belaften. Sie fparen alfo Seife!

Rumbo-Seifen-Werke, Freital-Sa. Hersteller der beliebten Rumbo-Seife wie des bevorzugten Rumbo-Überalles

# **Was wir da I W Sagen** Jedanken zum Weltgeschehen

#### Rummer

Ein englischer Unterhausabgeorbneter meinte, seider wisse man nicht, was Deutschland 1942 für Plane habe.

Es ift aud beffer fo!

#### Dos merkt man

Frau Roosevelt erklärte, fie habe gerabe in der letten Beit viel gelernt. Jawohl, aus dem Talmud!

#### Das Unterhaus

In England wurden fämtliche Klubs gefchloffen. Rur der Alub der Ratlofen bleibt auch weiter= hin geöffnet.

#### Rennzeichnung

Gin ameritanischer Journalist meinte, er miffe nicht, wie er Rovievelts Politit bezeichnen

Cehr einfach: als erbarmlich.

#### Reden ist B.ech

England will die Stahlproduktion fteigern. Die Blechfabritation hat längst ihren Sohe buntt erreicht.

#### Nicht mehr

Ein amerikanisches Blatt schreibt, Amerika brauche feine bolichewistische Befahr zu fürchten. Rein, es hat sie ja schon!

#### Der Geehrte

Bubifche Rreife Amerifas planen bie Errichtung eines Stalin-Dentmals.

Das wird ein Blutbrunnen werben.

#### Gradmeffer

Ein ameritanisches Blatt meint, Roosevelt fei ein Staatsmann über bem Durchschnitt.

Run tann man fich ausdenten, wie bann erft ber ameritanifche Durchichnitt aussehen muß.

#### Die singerde Krähe

Frau Movjevelt will zu Gunften ber Sowjethilfe fingen.

Den Amerifanern bleibt auch nichts erfpart!

#### Rriechritter

Ein ameritanisches Blatt bezeichnete Roofevelt als Rrengritter.

Bahricheinlich weil er ben Juben gu Rreug gefrodjen ift!

#### Gleich und gleich

Litwinow will mit La Guardia zusammentreffen. Die judischen Zwillinge.

#### Much ein Erfolg

Churchill erklärte, England fei gur See noch immer jehr erfolgreich.

Rein Land hat soviele versentte Schiffe wie England.

### Grtannt

Ein englisches Blatt meint, man bertenne England.

Ja, weil man es burchichaut hat!

#### The Mann

Roosevelt weihte in Bashington eine neue Synagoge ein.

Rein Bunder, wenn die Juden mit ihm fo gufrieden find.

#### Aber anders

Churchill fagte in feiner Geburtstagsrebe, man moge gang ruhig fein, seine Stunde fei noch nicht gekommen.

Gie wird aber tommen, darauf tann er fich verlaffen!

#### Tüdiicher Saß

Der USA.-Sonderbotschafter harriman erflürte: "Roofevelt haßt Deutschland mit bem-felben glühenden Sag wie Churchill." Damit ergählt er feine Reuigkeit.

B. B.





and deutscher Tatkraft 10 schöneGanz leinenbände mit insgesamt 2090 Seiten Text und 167 Bildern nur RM. 28.50. Inhalt:
Dettmann: 40.000 km
Feindflug / Plüschow:
Die Abenteuer d. Fliegers
von Tsingtau Eckart:
Blockadebrecher Marie /

Blockadebrecher Marie /
Reinhardstein: Feuerbrand
in Kärnten: Schoen: Auf
Kaperkurs / Weltegast: In Maske
durch Fernost / Patera: Der weiße
Herr Ohnefurcht U-Boot-Fahrer
von heute / Uetrecht: Jugend im Sturm Uetsch:
Iodesurteil in Tours 1917. Auf Wunsch lieferbar gegen Monatszahlungen von RM. 4.—
ohne Preisaufschlag. Die erste Rate ist zahlbar bei Lieferung. Erfüllungsort Dortmund.

Buchhandlg. F. Erdmann Dortmund 50, Gutenbergstr. 35. Postschließf, 307

#### Ropfidmerzen

verurfachen häufig Verftimmung, Reisbarfeit und Riedergeschlagenheit u. beeinträchtigen die Arbeitsfreude. Rasche Linderung bringt oft Welabon, das fich auch bei rheumatischen und gichtischen Beschwerden sowie gegen Bahnfdmergen bewährt hat. Frauen loben feine mobiltuende Wirfung besonders in fritischen Tagen. Machen Sie einen Berfuch damit, aber verwenden Sie es auch bei ftarten Schmerzen fparfam. meift genügt ichon eine Kapfel ! Padung 72 Pfg. in Apotheten.

Wenn sie die Bruchrulnen stützt.



## Uptiker kunnke

Auf jene, die im Säuferwahn

Dem Höllengeiste untertan.

Größtes Spezial-Geschäft für Augengläser Zentrale und Verwaltung Berlin C. 2

Wallstraße 1





Dr. Martin Lezius, der bekannte Militärschriftsteller, schildert die hochinteressante Entwicklung der Uniform von den Anfängen bis zur Neuzeit und erzählt dabei Hunderte von Anekdoten und Soldatengeschichten. Dazu bringt das Buch 265 bunte Bilder, zum großen Teil nach alten Stichen und Vorlagen, ferner 81 Zeichnungen. Größe des Bandes 21×29 cm. 199 Seiten und 208 Tafelseiten. In Ganzleinen mit Goldprägung 30 Mark.

Aut Wunsch Monatsraten von RM. 5.—. Erste Rate bei Lieferung. NATIONALVERLAG "WESTFALIA" H. A. RUM PF Dortmund 5, Ostenhellweg 30, Schließf. 710

